# Posener Intelligenz-Blatt.

### Montag, ben 1. Mars 1830.

Angekommene Frembe bom 26. Februar 1830.

Hronist, Hr. Gutsbesitzer Schulz aus Kornaty, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Schulz aus Kornaty, I. in No. 384. Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Libiszewski aus Wierzyc, Hr. Gutsbesitzer Rutner aus Szachurki, Hr. Pachter Studniarski aus Dlugie, Hr. Banquier Lion Levy aus Lissa, Hr. v. Razeynöki, Kapitain a. D., aus Konary, I. in No. 391. Gerberstraße; Hr. Erberr Morawski aus Belencino, Hr. Erbherr Krzyzanowski aus Slupi, Hr. Erbherr Roznowski aus Bodlewo, I. in No. 168. Wasserstraße; Hr. Proviantmeister Herz aus Mainz, Hr. Kaufmann Germeshauser aus Berlin, I. in No. 99. Wilde.

#### Chiftal = Citation.

Auf den Untrag bes Juden Mener Clias Sirich aus Pofen ift bereits mit= telft Decrets vom 20. Juli 1806 ber Concurd über bas Bermogen bes Un= breas Warlinsti zu Murowana Goslina eroffnet morben. Es werden hiermit fammtliche unbefannte Glaubiger bes Gemeinschuldners aufgefordert, in bem auf ben 22. Mai 1830 Vormittaas um 9 Uhr vor bem Land-Gerichte-Rath b. Lockftabr in unferin Partheien-Bimmer gur Connotation ber Unfpruche gefetten Termin porgelaben, entweder in Perfon ober burch gefetilch gulafige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ben Betrag und bie Urt ihrer Forderungen umffandlich Zapozew Edyktalny.

Na wniosek starozakonnego Meyer Eliasza Hirsch przez dekret z dnia 20. Lipca 1806. r. konkurs nad maiątkiem Andrzeia Warlinskiego w Murowaney Goślinie otworzonym został.

Wszyscy wierzyciele niewiadomi dłużnika ogólnego wzywaią się nienieyszem, aby w dniu 22. Maia r. pr. przed południem o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Lockstädt w naszéy izbie dla stron wyznaczonym terminie konnotacyjnym osobiście lub przez prawnie dopuszczalnych pełnomocników stawili się, ilość pretensyi i sposób w

anzuzeigen, die Dokumente, Briefschaften und sonstige Beweismittel darüber entweder in Original oder beglaubter Abschrift vorzulegen, unter der Berwarnung, daß die im Termine ausbleibenzen und bis zu demselben ihre Unsprüche nicht anmeldenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Masse des Gemeinschuldners ausgeschlossen und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Hierbei wird benjenigen Gläubigern, welche durch Bevollmächtigte zu erscheiznen gefonnen sind, für den Fall ber Unsbefanntschaft der Land-Gerichts-Nath Bon, Spieß und der Justiz-Commissarius Przepalfowski in Borschlag gebracht.
Posen den 21. Dezember 1829.

Rontgl. Preug. Landgericht.

iaki likwidować chcą okolicznie donieśli dokumenta i papiery i inne
dowody na to w oryginale lub odpisie
wierzytelnym przedłożyli, pod tem
zagrożeniem, iż w terminie niestawaiący wierzyciele i ci, którzy aż do
terminu swych pretensyi nie zamelduią, do massy ogólnego dłużnika
ze swemi pretensyami wykluczeni i
im przeciw melduiącym się wierzycielom wieczne milczenie nakazanem
będzie.

Przytem każdemu z wierzycieli poleca się, którzy przez pełnomocników zastąpieni bydź sobie życzą, na przypadek nieznaiomości Sędziego i Kommissarza Sprawiedliwości Boy, Spiess i Kommissarza Sprawiedliwości Przepałkowskiego proponuiemy.

Poznań d. 21. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama.

Auf ben Antrag bes Befigers bon Pucolowo, Schrimmer Rreifes, werden

1) ber Joseph v. Rofgucki,

2) die Justine v. Roszucka,

3) die Unna v. Refguda, 4) der Laureng v. Ilowiedi,

ober beren etwanige Erben, Ceffiona= rien ober fonft in ihre Rechte getretenen

Personen hiermit aufgefordert, ihre Un=

a) ber erften brei Perfonen wegen ber

Obwieszczenie.

Na wniosek właściciela dobr Pucołowa w Powiecie Szremskim wzywają się

1) Ur. Józef Koszucki,

2) Ur. Justyna Koszucka,

3) Ur. Anna Koszucka,

4) Ur. Wawrzyn Ilowiecki, lub tychże bydź mogący sukcessorowie, cessyonaryusze, lub inne prawa ich nabyte osoby, aby pretensyc swoie

a) co do pierwszych trzech osób

Rubr. III. Nro. 5. 6. und 7. à
133 Athl. 10 sgr. eingetragenen
Forderungen, welche für sie als
Miterben ihrer Großmutter, der
Marianne verwittweten von Bedkowska gebornen von Hellmicht,
zufolge Antrages des ehemaligen
Eigenthümers von Pucolowo, Ignatz
v. Wilczynski, de dato 24. August
1796, ad Decretum vom 29. Des
cember 1803 intabulirt sind,

b) bes kaurenz v. Ilowiecki wegen 139 Athl. 14 fgr. 6 pf., welche Rubr. III. No. 8. auf Grund bes Potioritats Decrets vom 29. Nos vember 1799 und ber Anmelbung bes ehemaligen Eigenthümers Ignaß v. Wilczynski als eine Forsberung aus dem Nachlasse bes Ndam v. Zakrzewski ad Decretum vom 29. December 1803 eingetraz gen worden,

welche Forderungen nach der Behauptung des Besitzers sehon berichtigt seyn sollen, binnen 3 Monaten bei und anzumelden, oder spätestens in Termino den 11. Mai 18.30 Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rath Nötel in unssern Partheien= Zimmer zu Peotokoll zu geben, widrigenfalls sie mit ihren Anssprüchen an die genannten Intabulate werden präcludirt und diese auf Grund

względem zapisów po 133 tal.
10 śgr. dla każdego Rubr. III.
No. 5. 6. i 7. iako wpółsukcessorów ich babki ś. p. Maryanny
z Hellmichtów owdowiałéy Będ.
kowskiéy, na wniosek dawnieyszego właściciela Pucołowa Ur.
Ignacego Wilczynskiego z dnia
24. Sierpnia r. 1796. mocą Dekretu z dnia 29. Grudnia 1803
uczynionych,

dla Ur. Wawrzenca Iłowieckiego Rubr. III. No. 8. na fundamencie Decretum Potioritatis z dnia 29. Listopada 1799. r. i wniski dawnieyszego właściciela Ur. Ignacego Wilczynskiego iako pretensya do massy pozostałości ś. p. Adama Zakrzewskiego mocą Dekretu z dnia 29. Grudnia 1803. r. intabulowanych,

które podług twierdzenia właściciela iuż maią bydź zaspokoione, w przeciągu trzech miesięcy nam donieśli lub naypóźniew w terminie na dzień 11. Maia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Nötel w izbie naszew instrukcyjnew wyznaczonym do protokulu podali, gdy w razie przeciwnym i po upłynieniu tego czasu z wnioskami swemi prekludowanemi a intabulata po-

ber Praclusoria im Sypothefen-Buche geloscht werben.

Dofen ben 10. December 1829. Ronigl. Preug. Landgericht.

wyż wspomnione na mocy nastąpioney prekluzyi z księgi hypoteczney wymazane będą.

Poznań d. 10. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Chictal = Citation.

Die Anna Glifabeth Gerife, eine Schwester bes im Jahre 1800 auf bem Rupferhammer bei Tirschtiegel verftorbe= nen Arendator Johann Samuel Gerife, Die ungefahr im Jahre 1740 gu Zem= pelburg in Pommern, wofelbft ihr Bater Bimmermann war, geboren fenn foll, fich gur Beit bes 7jahrigen Rrieges in Guben und Frankfurt a. D. aufgehalten bat, bon ba nach Berlin gegangen ift, wo fie einen unbefannten Menfchen, ber in ber Splittgerberichen Sabrif biente, geheirathet, und bisher feine Nachricht von fich gegeben hat, obgleich fie vom ebemaligen Patrimonial-Gericht zu Tirsch= tiegel unterm 1. October 1801, gur Empfangnahme ihres 2288 Rthl. betra: genden Bermogens offentlich aufgefor= bert ift, fo wie beren etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer werben auf ben Antrag bes Curators hierburch bffentlich vorgelaben, fich fpatestens in bem auf ben 22. September 1830 Dors mittage um 10 Uhr bor bem herrn Landgerichte - Uffeffor v. Collas in un= ferm Partheien-Bimmer angesetten Termine perfonlich ober fdriftlich zu melben und weitere Unweisung zu erwarten, wie brigenfalls auf beren Tobeserflarung

Zapozew Edyktalny.

Anne Elżbiete Geryke siostre zmarłego w r. 1800. na Humrze (Kupferhammer) pod Trzcielem Arendatora Jana Samuela Geryke, która około r. 1740. w Tempelburgu w Pomeranii gdzie iéy oyciec cieślą był, urodzić się miała, a w czasie siedmiolemiey woyny w Guben i w Frane kworcie nad Odrą bawiąc się, z tamtad zaś do Berlina się udała, i tam za nieznajomego człowieka, który w fabryce Spilittgerbera służył, za mąż poszła, i od tego czasu żadney o sobie wiadomości niedała, chociaż przez były Sąd Patrymonialny Trzcielski pod d. I. Październ. 1801. do odebrania swego maiatku w summie tal. 2288. publicznie wezwaną została, zapozywa Sąd na wniosek kuratora niemniéy i iéy niewiadomych sukcessorów lub spadkobierców ninieyszém, aby się naypóźniey w terminie na dzień 22. Września 1830. godz. 10. zrana przed W. Gollas Assess. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu w izbie sądowey osobiście lub na piśmie zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali. W razie albowiem przeciwnym, na ogłound was bem anhangig, nach Borfchrift ber Gesetze erkannt werben wird.

Meserig ben 22. September 1829. Konigl. Preu Bisched Landgericht. szenie iéy za nieżyjącą i co z tąd z prawa wynika zawyrokowanem zostanie.

Międzyrzecz d. 22. Wrześ. 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung und Ebictal-

ay votices, publicance naywigtey das Es foll bie, bei bem Dorfe Moscije= wo im Birnbaumer Rreife gelegene, ben Mullermeifter Johann Mathen gehörige Maffermuble nebft Gebauden, Garten, Land und Wiejen, 1335 Athl. 12 fgr. 6 pf. tarirt, in bem bier am 2. April 1830 anftehenden Termine bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, wogn wir Raufer einladen; die Raufbedingungen und bie Tare konnen in unfe= rer Registratur eingesehen werben. Bus gleich forbern wir alle etwanige unbefannten Reafpratenbenten auf, im obigen Termine ihre Anspruche an bas gebachte Grundfict anzumelden, wibrigenfalls fie bamit werden pracludirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werben.

Meferit ben 29. October 1829.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny Jana Mathey młynarza, pod wsią Mościeiewem w powiecie Międzychodzkim leżący, Górnik zwany, który z przynależącém do niego domostwem, budynkami, ogrodami, rolą i łąkami sądownie na tal. 1335 sgr. 12 den. 6 oceniony został, będzie w terminie licytacyinym na dzień 2. K wietnia 1830. wyznaczonym, publicznie więcey daiącemu, z wymienionemi przyległościami przedanym.

Chęć kupienia maiąci wzywaią się ninieyszem. Warunki kupna i taxę codziennie w Registraturze sądowey

przeyrzeć można.

Zarażem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna opisanego z przyległościami w terminie powyższym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 29 Paźdz. 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung und Ebictale Eitation.

Es foll die bei dem Dorfe Moscijemo, Birnbaumer Kreises, Arv. 20. gelegene, den Schmidtschen Ehelenten gehörige, auf 1387 Athl. 2 sgr. 6 pf. taxirte Wassermühle, Mittelmühle genannt, dffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 2. April 1830 austehenden Termine verfauft werden, wozu wir Kaussuftige einladen.

Die Taxe und bie Kaufbebingungen, fonnen in unserer Registratur eingesehen, werden.

Zugleich forbern wir alle etwanige unbekannten Realpratendenten auf, ihre Unsprüche an das gedachte Grundstäck im obigen Termine anzumelden, widrigenfalls sie damit werden prakludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferig ben 29. October 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

#### Ediftal=Citation.

Auf ben Antrag ber Amtmann Camuel Rehringschen Erben werben

1) bie Johanna Lubovica verwittwete v. Kalkstein, für welche in dem Hopothekenbuche des vormals im Obwieszczenie i Zapozew Edyktalny.

Młyn wodny małżonków Schmidt młynarzy, pod wsią Mościeiewem w powiecie Międzyrzeckim pod liczbą 20 leżący, Średnik zwany, który wraz z przyległościami na tal. 1387 sgr. 2 den. 6. sądownie oceniony został, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 2. Kwietnia 1830. wyznaczonym wraz z przyległościami sprzedanym będzie. Chęć kupienia go maiąci, wzywaią się ninieyszem.

Taxę i warunki kupna w Registraturze sądowey przeyrzeć można.

Zarazem zapozywaią się wszyscy niewiadomi pretendenci realni, aby się z pretensyami swoiemi do młyna i przyległości iego maiącemi, w terminie powyższym zgłosili. W razie albowiem przeciwnym zostaną z takowemi prekludowani i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie.

Międzyrzecź d. 29. Paźdz. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek sukcessorów Samuela Nehringa amtmana zapozywaią się publicznie:

 Joanna Ludwika owdowiała Kalkstein, dla któréy w księdze hypotecznéy dóbr Rozpętka, dawniéy w Kaminskim a teraz

Bromberger Departemente, belege= nen Gute Rogpetet Rubr. III. No. 1. eine Ihrem Chemaune Di= chael b. Ralfftein pro dote inferir= te und von den chemaligen Befig= gern bicfes Gutes am 23. Marg 1778 anerkannte Summe 8000 Athl. und No. 2. auf Grund ber mit ihrem genannten Cheman= ne eingetragenen Cheftiftung vom 20. Februar 1731 eine Gumme von 1600 Rtht. interimiftifch einge= tragen, und

2) die Geschwifter Unna verwittwete v. Lochocka, Antonina und Fran= cisca v. Ralfftein, für welche Rubr. III. No. 3. die ihnen aus Diesem Gute zustehende und am 5. April 1777 von den ehemaligen Befigern beffelben Unbread Joseph und Ron= frantin v. Ralfftein anerfannte, in Quanto unbestimmte Abfindung Baftet,

beren Erben, Ceffionarien ober bie fonft in bie Rechte berfelben getreten find, bierdurch bffentlich vorgelaben, in bem auf ben 16. Marg 1830 Bormit= tags um 9 Uhr in unferm Inftruttions= Bimmer vor bem herrn Landgerichts. Undeultator Genff anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gesetlich Bulagige Bevollmachtigte, wozu ihnen Die Juftig = Commiffarien Schopfe, Bo= gel und Schulz vorgeschlagen werden,

Caminichen jest Schubinichen Kreife Szubskim Powiecie. Bydgoskim Departamencie, polożonych, Rubr. III. No. 1. summa Tal. 8000 mężowi swoiemu Michalowi Kalksteinowi pro dote wniesiona, a przez bywszych dziedziców dóbr tychże pod da. 23. Marca 1778 przyznana i No. 2. summa tal. 1600 na fundamencie intercyzy ślubnév z mežem swym wyżey wspomnionym na dniu 20. Lutego 1731 sporzadzonéy tymczasowie sa zaintabulowane,

2) rodzenstwo Anna owdowiała Łochocka i Antonina i Franciszka Kalkstein, dla których Rubr. III. Nro. 3. porcya w kwocie nieustanowiona z dóbr tychże im się należąca a od bywszych dziedziców rzeczonych dobr Andrzeia Józefa i Konstantego Kalksteinów pod dniem 5. Kwie. tnia 1777. roku przyznane, iest zahypotekowana,

tychże spadkobiercy, cessyonaryusze i ci, którzykolwiek w ich prawa wstąpili, ażeby w terminie na dzień 16. Marca 1830 r. zrana o godzinie 9. w izbie naszéy instrukcyinéy przed Ur. Senff Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, albo osobiście lub przez pełnomocników prawem dozwolonych, na których im tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Vogel, Szepke i

zu erscheinen, ihre Ansprüche an die gebachten Posten anzumelden, und zu bescheinigen, widrigenfalls sie mit ihren Ansprüchen präcludirt und die Löschung der Posten in dem zu ergehenden Erkenntnisse ausgesprochen werden wird.

Bromberg ben 2. November 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Schulca przedstawiamy, stawili się, pretensye swe do rzeczonych intabulatów podali i takowe udowodnili, inaczéy bowiem z temiż prekludowani i wymazanie tychże intabulatów w wyroku zapaść maiącym nakazanem zostanie.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Jum Berkauf des im Judwraclawer Kreise, im Domainen-Amte Gniemkowo, belegenen, dem Florian Kuwert gehörisgen, auf 9015 Athl. 1 sgr. 6 pf. abgessichäften Erbrachts = Borwerkes Ebrzzsstowo, stehen im Wege der nothwendisgen Subhasiation die Bietungs-Termine auf den 27. November d. J., den 27. Februar 1830, und der peremtorische Termin auf den 28. Mai 1830, vor dem Herrn Landgerichts, Rath Krause Morgens um 9 Uhr an hiessiger Eerichtssielle an. Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur einzgesehen werden.

Bromberg den 6, Juli 1829. Sbnigl. Preug. Landgericht.

difficient waste career insulkers

allo esobiscie lub przez pelnomeni.

kow prawem dozwołonych, a do-

rich his micys yell Rounalgerray

Sprayfedilmose . . ogel, Seepie

Sadu Z'emianskiego wyznaczonym,

OBWIESZCZENIE.

Do sprzedaży Folwarku dziedziczno-dzierzawnego Chrząstowa w Powiecie Inowrocławskim Ekonomii Gniewkowskie położonego, do Floryana Kuwerta należącego, na 9015 tal. 1 śgr. 6 fen. oszacowanego, termina licytacyine na dzień 27. Listopada r. b., dzień 27. Lutego 1830. r., peremtoryczny terminzaś na dzień 28. Maia 1830. przed Ur. Krause Sędzią Ziemiańskim o godzinie 9. zrana w lokalu tuteyszym sądowym wyznaczony został. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz dnia 6. Lipca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

rags now a the northest Hillenblades

eins adanter Seiff sinderaumten Tesmille

childer prefinited over anech aclepted

militare Troudentations agent thurst

(Hierzu eine Beilage.)

## Beilage zu Nro. 51. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Eviftal = Ertation.

Ueber die Kaufgelder von dem junt Peter v. Kalifzkowskischen Nachlasse geshörigen, im Gnesener Kreise belegenen Gute Przyborowo ist auf den Untrag der Realgläubiger der Liquidations-Prozzes eröffnet worden; es werden daher alle unbekannten Glänbiger und von den im Hypotheken-Buche eingetragenen:

- r) der Mathias v. Lesti,
- 2) die Erben der Margaretha v. Rognoweffa und
- 3) der Friedrich Wehr,

hiermit aufgeforbert, in bent auf beit 2. April 1830 por bem Deputirten Referendarius Reißig anberaumten Termine entweber perfonlich ober burch qu= laffige Bevollmachtigte, wozu die biefigen Juftig-Commiffarien Gobesti, Endtfe und v. Renfowsti in Borfchlag gebracht werben, zu erscheinen, und ihre Unfpruche an bie gebachten Raufgelber angn= melben, und beren Richtigfeit nachzus weifen, wozu fie unter ber Bermarnung borgelaben werben, bag bie ausbleibenben Gläubiger aller ihrer etwanigen Bor= rechte für verlustig erklart und mit ihren Forberungen nur an basjenige, mas nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ben Raufgelbern noch

Zapozew Ektadylny,

Nad summą szacunkową wsi Przyborowa w powiecie Gnieźnicńskim polożoney, do pozostałości Piotra Kaliszkowskiego należącey, został na domaganie się realnych wierzycieli process likwidacyjny otworzony. Wzywa się przeto ninieyszem wszelkich nieznajomych wierzycieli, undzież tych, którzy w kiędze hipoteczney zapisani

1) Macieia Leskiego,

2) sukcessorow Ur. Malgorzaty Roznowskiey,

3) Fryderyka Wehr,

iżby się w terminie na dzień 2. Kwietnia 1830. przed delegowanym Ur. Reitzig Referendaryuszem wyznaczonym, albo osobiście lub. przez pełnomocników prawnie do tego upoważnionych, na których przedstawia się UUr. Sobeski, Lydtke i Reykowski Kommissarze Sprawiedliwości stawili, i pretensye swe do wspomnionéy summy szacunkowéy zameldowali i rzetelność tychże udowodnili, a to z tém ostrzeżeniem, że wierzyciele ci, którzyby się niestawili, za pozbawionych wszelkich swych praw pierwszeństwamieć mogących osądzonemi, i tylko do tego coby po zaspokojeniu zgloübrig bleiben mochte, verwiesen werben follen.

Gnefen ben 5. November 1829. Ronigl. Preug. Landgericht. szonych się wierzycieli ieszcze zbyć mogło, odesłanemi być maią Gniezno d. 5 Listopada 1829.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Stedbrief.

Die unverehelichte Marianna Rechenberg, Tochter des herrschaftlichen Ruhbirten Rechenderg zu Betsche, welche der Berüdung und Mitwissenschaft mehrerer zum Theil sehr bedeutender Diebstähle verdächtig und unten näher bezeichnet ist, ist gestern Abend nach 5 Uhr aus dem biesigen Gefangenhause entsprungen.

Alle resp. Militair= und Civil-Behbrben, so wie jedes einzelne Individuum insbesondere, werden hierdurch ganz ergebenst ersucht, auf die Marianna Rechenberg genau zu vigiliren, sie im Betretungsfalle zu arretiren und an uns gefälligst abliefern zu lassen.

Signalement

ber unverehelichten Marianna Rechenberg aus Jablonka, Meferiger Kreifes, geburtig.

1) Religion, fatholifch;

2) Alter, 22 Jahr;

3) Statur, 5 Fuß 3 3oll, etwas un= terfett;

4) Geficht, proportionirt boll und gefunder Farbe;

5) Nase, gewöhnlich;

6) Mund, flein;

7) Rinn, flein und runb;

8) haare, schwarzbraun;

9) Mugen, grau;

List gonczy.

Niezamężna Maryanna Rechenberg, córka skotarza pańskiego Rechenberg z Pszczewa, która będąc o kradzież i posiadaną wiadomość o wielu po części znacznych kradzieżach podeyrzaną, i którey opis poniżey znayduie się, zbiegła dnia wczorayszegowieczorem o godzinie 5. z tuteyszego więzienia.

Wzywany przeto wszelkie władze woyskowe i cywilne iako też każdego w szczególności, aby baczne oko na zbiegłą Maryannę z Rechenberg mieć raczyli a w razie spostrzeżenia aresztować i do nas odesłać zechciały.

RYSOPIS

niezamężnéy Maryanny Rechenberg rodem z Jabłonki Powiatu Międzyrzeckiego.

1) religii katolickiéy;

2) liczy lat 22;

3) postaci 5 stóp 3 cale;

4) twarzy proporcyonalnéy, cery zdrowéy;

5) nosa zwyczaynego;

6) ust malych;

7) podbrodka malego i okrąglego;

8) włosów czarno brunatnych;

9) oczów szarych;

10) Zahne, gefund und vollzählig;

11) Stirn, oval und frei;

12) besondere Kennzeichen, feine;

13) Augenbraunen, braun;

- 14) Sprache, polnisch und beutsch. Befleibung.
  - 1) eine burchstickte Dute bon Ram= brai,

2) ein braun feidenes Ropftuch,

- 3) ein gelb und blan geblumtes Rleib, barunter ein schnrugiger Wollrock,
- 4) ein gewohnliches Teinenes Frauen= hembe,
- 5) wollene lange Strumpfe mit Schnus ren gebunden,

6) gewohnliche falhleberne Schuhe,

7) zwei Umschlagetücher, eines roth mit gelber Rante und eines roth und gelb geblumt.

Meferit den 23. Februar 1830. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. 10) zębów zdrowych i zupełnych;

11) czoła niepokrytego;

12) znaki szczególne, żadne;

13) brwi brunatnych; -

14) posiada ięzyk polski i niemiecki, Odzież.

1) wyrabiana czapka z perkalu:

2) brunama iedwabną chustke na glowie;

3) żółtą niebieską suknię w kwiatki a pod nią gruby wełniak:

4) zwyczayną płócienną kobieca ko-

szule;

5) długie welniane pończochy, sznurkami podwiązane;

6) zwyczayne cielęce trzewiki:

7) dwie chustki na szyi, iedna czerwona z żołtemi brzegami i druga czerwona z żóltemi kwiatka-

Miedzyrzecz d. 23. Lutego 1830. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Die unterzeichnete Direction wird binnen Kurgem Die Pramienfage, für bas laufende Jahr fefigeftellt find, gur bffentlichen Renntniß bringen. Berlin ben 22. Februar 1830.

Direction der Berliner hagel , Affeturang = Gefellichaft.

Aufforberung.

Ber bie, ben Capitain Carierichen Cheleuten zugehörigen, ihre Forderung an die Guter Stantowo und Zaborowo betreffenden Dofumente und bas Driginal-Hopotheken-Inftrument über eine auf der Solaczmuhle eingetragene Poft von 400 Rthl. aus irgend einem Grunde hinter fich hat, beliebe biefe Papiere, unbeschadet feiner etwanigen Rechte, fchleunigft an ben Unterzeichneten abzuliefern.

Pofen ben 15. Februar 1830.

Der Juftig = Commiffarius Brachvogel.

Bekanntmachung.

Einem hohen Abel, wie überhaupt einem hochzwerehrenden Publicum zeige ich hierdurch ergebenft an, daß ich mich bei meiner Rückreise von Warschau nach Berlin eine kurze Zeit in Posen aufhalten und Anfang Marz dort eintreffen werde.

Rothleibenbe, Die meine Sulfe munichen, ersuche ich, fich bei ben Kauf-

mann herrn Pufch am Martt gu melben. gammtein,

Ronigt. Preuß. Sofjahnargt.

Bekannem achung. Der Enbesunterschriebene ist Willens, bas bierselbst auf der Gerberstraße Nro. 391. belegene, unter dem Namen "die goldene Rugel" bekannte, ihm angehörige Gasthaus vom 1. April d. J. auf 3 Jahre zu verpachten. Pachtlustige und Besitsfähige werden hierzu mit dem Bemerken vorgeladen, daß die Pachtbedingungen einem Jeden, der sich melden wird, durch den Unterschriebenen vorgelegt werden sollen. Posen den 26. Februar 1830. Joseph Rielpinski.

Eine Frau von Bilbung, noch in den Jahren fraftvoller Thatigkeit, wit empfehlenden Zeugnissen verschen, sucht ein Unterkommen bei einer anständigen Familie als Führerin der hauslichen Wirthschaft und Erzieherin der Kinder, oder auch für eine von beiden Beschäftigungen. Nähere Nachricht ertheilt der Herr. Consistorial-Ussesson Fechner, Berlinerstraße No. 219.